# CURRENDA V.

## A. ID. 1970.

Nr. 473.

## Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych.

Część II. z roku 1870.

Nr. 8.

## Ustawa, o nadzorze nad szpitalami, posiadającemi charakter szpitali powszechnych i publicznych.

Zgodnie z uchwałą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego, rozporządzam, co następuje:

## Artykuł I.

Nadzór sanitarno-policyjny nad szpitalami powszechnemi i publicznemi, t. j. temi, które pod tą nazwą już teraz istnieją, i temi, które za przyzwoleniem Sejmu za szpitale powszechne i publiczne uznane będą, o ile takowy dotychczas c. k. władzy politycznéj przysłuża, pozostaje i nadal nienaruszony.

### Artykuł II.

Natomiast ze względu na udział funduszu krajowego w opędzaniu kosztów pielęgnowania chorych, w tych zakładach léczonych, postanawia się:

- 1. Že ogłoszenie innych zakładów dla chorych prócz już istniejących zakładami powszechnemi i publicznemi nie nastąpi na przyszłość bez przyzwolenia Reprezentacyi krajowej.
- 2. Wysokość należytości taksy za léczenie i pielęgnowanie chorych, jakotéż wszelkie zmiany téj należytości ustanawia Wydział krajowy, za porozumieniem się z c. k. polityczną Władzą krajową.
- 3. O ileby niektóre z tych zakładów nie zostawały już pod bezpośrednim wyłącznym zarządem Wydziału krajowego, to pod względem administracyjnym i ekonomicznym mają pozostawać pod naczelnym kierunkiem i nadzorem Wydziału krajowego, a mianowicie:
  - a) Wydziałowi krajowemu mają być przedkładane do zatwierdzenia coroczne budżety szpitalne, i składane sumaryczne roczne rachunki;

b) wszelkie zmiany w urządzeniu, w organizacyi, tudzież w etacie płac i osób służby szpitalnéj, tak lékarskiéj, jak i administracyjnéj, zawisły od zatwierdzenia Wydziału krajowego;

c) bez zezwolenia Wydziału nie może następić ani przedaż, ani zamiana, ani żadne stałe obciążenie zakładowego majątku szpitalnego tak ruchomego, jak

nieruchomego.

Artykuł III.

Wykonanie téj ustawy polecam Memu Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Wiedeń dnia 12. Grudnia 1869. r.

Franciszek Józef w. r.

Giskra w. r.

#### Nr. 9.

## Ustawa, względem ustanowienia rad szpitalnych dla szpitali powszechnych i publicznych.

Zgodnie z uchwałą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego, rozporządzam, co następuje:

- S. 1. Z wyjątkiem Lwowa i Krakowa, w każdém mieście, gdzie istnieje szpital, ogłoszony za powszechny i publiczny, ma być ustanowioną rada szpitalna dla tegóż szpitala.
- S. 2. W odniesieniu do zakładu, dla którego jest ustanowioną, rada szpitalna jest organem doradczym i kontrolującym.
- S. 3. Do zakresu działania rad szpitalnych należy w ogóle bezpośrednie czuwanie, opieka i kontrola nad całym zarządem powierzonych ich pieczy szpitali, tak pod względem lékarskim, jakotéż ekonomicznym. W szczególności zaś mają one:
  - a) pilnie czuwać nad wykonaniem obowiązujących przepisów i rozporządzeń władz wyższych, nad przyjmowaniem i należytem pielęgnowaniem chorych, tym celem przedsiębrać częste, i kiedy tylko okaże się potrzeba, niespodziane rewizye w szpitalu przez członków swoich;
  - b) czuwać nad całością funduszów i inwentarza zakładu, nad ściągnieniem czynszów z dzierżawy lub najmu, procentów od kapitałów, legatów i innych dochodów, i ażeby takowe użyte były na cel przeznaczony;
  - c) przestrzegać utrzymania należytego porządku domowego w zakładzie, i nadzorować utrzymanie budynków i sprzętów szpitalnych w dobrym stanie;
  - d) udzielać zdania swego co do warunków wydzierżawienia dóbr ziemskich i innych, do zakładu należących realności, względem elokacyi kapitałów szpitalnych, niemniej co do warunków i rezultatu licytacyi o dostawę rozmaitych

potrzeb szpitalnych, i wykonanie zatwierdzonych robót, budowli i reparacyj, i tym celem dla należytego przestrzegania praw zakładu brać udział przez członków swoich nie tylko przy wszelkich licytacyach, czy to o wydzierżawienie dóbr i realności szpitalnych, o dostawę rozmaitych potrzeb, lub o wykonanie robót, budowli i reparacyj, ale i przy odbiorze znaczniejszych liwerunków i kollaudowaniu uskutecznionych robót, budowli i reparacyj;

- e) czynić wnioski co do ustanowienia lub zmiany taksy pielęgnowania chorych; rozpoznawać corocznie budżety, i przeglądać składane przez zarząd rachunki szpitalne, i w tych rzeczach, przed odesłaniem takowych do właściwego ustanowienia, zatwierdzenia, lub sprawdzenia, swoje uwagi robić;
- f) czynić przedstawienia do władz dotyczących w sprawie obsadzenia posad, co do mianowania, ukarania, lub oddalenia lekarzy i urzędników szpitalnych, przy udzielaniu urlopów takowym i zarządzaniu potrzebnego zastępstwa, również przedstawić zasłużonych i godnych do odznaczenia, udzielania remuneracyi lub zapomogi;
- g) brać inicyatywę w zaprowadzeniu potrzebnych reform i ulepszeń w administracyi i urządzeniu szpitali; wreszcie
- h) z końcem każdego roku przedkładać Wydziałowi krajowemu sprawozdanie swych czynności, i o stanie szpitala na żądanie wyższej władzy udzielać w każdym razie zdania swego, i wykonywać specyalne polecenia w sprawach odnoszących się do powierzonego im zakładu.
- §. 4. Organa wykonawcze zarządów szpitalnych, a w szczególności zwierzchności gminne obowiązane są ułatwiać urzędowanie rad szpitalnych w powierzonym im zakresie.
- §. 5. Rady szpitalne zajmują się także zbieraniem datków dobroczynnych na cele szpitalne.
  - §. 6. Rada szpitalna składa się z następujących członków:
  - a) z prezesa rady powiatawéj, lub jego zastępcy, jako delegata Wydziału krajowego;
  - b) z dwóch delegatów Rady powiatowéj;
  - c) z dwóch obywateli miejskich, wybranych przez radę gminną.

Przewodniczącym rady szpitalnéj jest prezes rady powiatowéj lub jego zastępca.

- S. 7. Urzędowanie delegatów rady powiatowej i obywateli miejskich trwa rok jeden, a ustępujący może być na nowo obranym.
- S. S. Posada członka Rady szpitalnéj jest bezpłatna. Jednak żądać mogą członkowie zwrotu z funduszów szpitalnych za wydatki w gotowych pieniądzach, z ich urzędowaniem połączone.

- S. 9. Posiedzenia zwyczajne rady szpitalnéj odbywają się raz na miesiąc. Wszakże na żądanie czyto Wydziału krajowego, czy powiatowego, lub miejscowej zwierzchności gminnéj, jakoteż na żądanie dwóch członków rady szpitalnéj, i w ogóle w wypadkach naglących winien przewodniczący zwołać nadzwyczajne posiedzenie, ile razy okaże się tego potrzeba.
- S. 10. Do ważności uchwał potrzebną jest obecność przynajmniej trzech członków. Uchwały zapadają większością głosów; w razie równości rozstrzyga przewodniczący. Tenże rozdziela referaty pomiędzy członków, podpisuje wraz z sekretarzem protokuły posiedzeń i uchwały zapadłe, jakotéż ekspedycye.
- S. 11. Rady szpitalne prowadzą osobną księgę "Dobroczyńców zakładu", w którą imiennie wpisują tych, którzy czy to datkiem dobrowolnym, czy téż inną bezpłatną usługą przyczynili się do utrzymania, wzbogacenia i podniesienia zakładu. Imiona tych dobroczyńców corocznie do publicznéj wiadomości mają być podane.
- S. 12. Przeprowadzenie téj ustawy polecam Mojemu Ministrowi Spraw We-wnętrznych.

Wieden dnia 12. Grudnia 1869. r.

Franciszek Józef w. r.

Giskra w. r.

## L. 43.

## Zachęca się do prenumeraty na kazania niedzielne i świąteczne kś. Kaźmiérza Sypowskiego.

Z rozesłanych już dawniej Ogłoszeń dowiedziało się Wielebne Duchowieństwo o chwalebnym zamiarze kś. Kaźmierza Sypowskiego, dusz pasterza w Szczyrku, który pragnąc nieść pomoc ziomkom swym pogorzałym w sławnej Lanckoronie, zamyśla wydawać: "Kazania na niedziele i święta całego roku", przeznaczając dochód na wyż wzmiankowany cel.

Kazania owe odznaczające się obfitą treścią i dobrym układem otrzymawszy tutejszą aprobatę, zasługują już ze względu szlachetnego zamiaru autora, by je Wielebnemu Duchowieństwu polecono.

Przewielebni Dziekani nie mało poprą chęci Nasze, zachęcając współbraci do czynnego udziału w prenumerowaniu dzieła, czem dowiodą ożywionego ducha kościelnego.

W Tarnowie 10. Marca 1870.

### L. 4674/1869. r.

Wyszła z prasy Pastoralna Teologia, dzieło IMC. Ks. Józefa Krukowskiego, Profesora Teologii Pastoralnéj w Przemyślu, we 2. tomach obszernéj treści. Dzieło to wiele i bardzo dobrych rzeczy zawiéra, które Szanownemu Duchowieństwu w urzędo-

waniu pastérskiem bardzo dobrze przydać się może, i kosztuje 5. złr. w. a. Przeto zaleca się Szanownemu Duchowieństwu i oznajmia oraz, że kto sobie życzy nabyć to dzieło, pieniądze nadeśle do konsystorza przez Urząd dekanalny, a za pieniądze przesłane autorowi odbierze się przez konsystorz dzieła.

W Tarnowie dnia 17. Marca 1870.

chy cylen jadianabe, otexyma, zaraz- ia

## Dziełko Różaniec żywy Najśw. Maryi Panny poleca się.

przeposci w gospodach, które lubi odwied

Księgarnia "Sayfartha i Czajkowskiego" we Lwowie wzięła na siebie wydawnictwo dziełka "Żywy Różaniec" &c. udając się tutaj o jego polecenie. Ani watpić że cześć Maryi leży na sercu każdego prawego Chrześcianina a osobliwie ziomków, którzy Ją swoją królową mianują głosząc Jéj chwałę po chatach ubogich i w dostojnych komnatach.

Sława Maryi roznosi się coraz więcej szczególniej za pośrednictwem ożywionych bractw Żywego Różańca, którym właśnie tę treściwą i tanią, bo tylko 15 centów kosztującą książeczkę polecamy.

W téj saméj księgarni nabyć można za taką samą cenę ciekawą i pouczającą broszurkę: "Niektóre przepisy co do bielizny i szat kościelnych oraz sposobu sporządzania tychże."

W Tarnowie 18, marca 1870.

#### L. 1045.

Poleca się Szanownemu Duchowieństwu czasopismo ludowe z ilustracyami "Chata" wychodyące we Lwowie co 10 dni, t. j. 1. 11. 21. każdego miesiąca. Z miesięcznym dodatkiem politycznym "Nowiny" kosztuje rocznie 2 złr. a. w. i zapisać je można w księgarni Gubrynowicza i Schmitta lub też Czajkowskiego i Seyfartha we Lwowie.

Do Redakcyi tego pisma należy dwóch duchownych, co służyć może za rękojmią, iż w duchu katolickim redagowane i ludowi zdrowy pokarm duchowny podaje.

Bywają w tem piśmie umieszczane powieści z życia ludu wzięte, piękne wiérszyki, rozmowy pouczające, wspomnienia historyczne, rady gospodarskie.

### L. 45.

Nakładem Edwarda Hoelzla wyszedł w Ołomuńcu atlas geograficzny Kozenna, przełożony na język polski przez Stoegera w potrójnym wydaniu po cenach nader umiarkowanych, gdyż wydanie w 12 mapach kosztuje 72 cent. w 18 mapach brosz. 1 złr. 12 cnt. wydanie zaś to samo oprawne w płótno 1 złr. 60 cnt.

Rada szkolna krajowa widzi się spowodowaną zalecić atlas ten do użytku w niż-szych klasach szkół gimnazyalnych, i realnych niemniej wszystkich szkół ludowych.

Lwów dnia 26. Stycznia 1870.

#### L. 1116.

## Ostrzeżenie o nadużyciach Michała Urbańskiego, niby pustelnika ze Zadziela.

W okolicy Żywca i Białej plącze się od dłuższego już czasu niejaki Michał Urbański, który udając pustelnika ze Zadziela wyłudza pieniądze niby na kaplicę, lecz gdy tylko jałmużnę otrzyma, zaraz ją przepuści w gospodach, które lubi odwiedzać, robiąc nadto różnego rodzaju nadużycia i zbytki.

Ów niecnota udaje się nawet w dalsze okolice — aż na Szląsko, roznosi nieobyczajność między ludem szérząc zgorszenie tém zgubniejsze, że w szacie pustelnika.

W celu stawienia złemu zapory poczyniono już stósowne kroki za granicę, niniejszem zaś przestrzega się Wieleb. Duchow, i poleca aby czujnie baczyło na obce osoby w swojej parafii, by się niemoralność i oszustwo nie zakradały.

W Tarnowie 26. Marca 1870.

Stanisl. Lewandowski, Cooperat. in Skawina constit.

#### Mutationes inter Vener. Clerum.

| 4.  | Januarii 1870. | N. 1/pr. | Clar. Apolin. Wistocki, Dr. Theol. nominatus Profess.<br>Historiae eccles. et Juris canon. in Instituto dioecesano. |
|-----|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | dtto           | N. 3/pr. | Romanus Fiałkowski, ant. praesect. Seminarii dioec. censuris ecclesiasticis subjectus disparuit.                    |
| 15. | dtto           | N. 149.  | Adalbert. Kwaśniak, ant. Coop. in Letownia a cens. ecclesiast. eliberatus, commorat Tarnoviae.                      |
| 15. | dtto           | N. 176.  | Andreas Wojcieszek, transl. e Tuchów ad Olesno qua Coop.                                                            |
|     | dtto           | dtto     | Sebastianus Krzyściak, Cooper. translatus ex Olesno ad Chochołów.                                                   |
| 21. | dtto           | Nr. 237. | Michael Jurkowski, Cooperat. in Żywiec constitutus<br>Vicarius Cathedr. Tarnoviae.                                  |
| 28. | dtto           | N. 350.  | Franc. Gajda, Coop. transl. e Wadowice civ. ad Żywiec,                                                              |

3. Februarii 1870. N. 343. Sebastianus Balcarczyk, Coop. transl. e Baranów ad Przecław.

Admin. spirit. in Marcyporeba.

dtto

dtto

3. Februarii 1870. N. 343. Joan Malinowski, Cooperat. translatus e Trzesówka ad Baranów. N. 433. Jacobus Skobel, Cooper. in Skrzyszów const. Admin. 5. spirit. ibidem. N. 439. Jos. Kalczyński, Cooperat. in Biskupice const. Adm. dtto spirit. in Trzebunia. N. 434. Franciscus Szurmiak, Vicarius Cathedralis, nominatus dtto 7. Praefectus Seminarii. N. 375. Andreas Smolen, Coop. transl. e Wietrzychowice ad dtto 7. Rychwałd. N. 536. Michaël Harbut, Cooperat. in Rabka, const. Admin. 12. dtto spirit. ibidem. dtto N. 912. Josephus Haustecki, a censuris ecclesiasticis eliberatus, ap-18. plicatus qua Cooperator ad Tuchów. N. 629. Maximilianus Stanisławski, Paroch. in Lubzina pane 19. dtto deficientium provisus. dtto Josephus Lazarski, Cooperator in Wieprz, translatus in dito 19. eadem qualitate ad Wietrzychowice. dtto N. 15/pr. Clar. Josephus Kasprzak, Dr. Theol. nominatus Profess. 20. Dogmaticae et Theologiae fundamentalis in Instit. Theologico. 20. Martii 1870. N. 996. Mathias Fox. anteactus Cooperator in Zebrzydowice, instit. Parochus pro Marcyporeba. dtto dtto Stanislaus Lewandowski, Administrator in Marcyporeba, 21. translatus qua Cooperator ad Skawina. dtto N. 1084. Rmus Joannes Faferko, Vice - Rector Seminarii dioecesani, 22. Consiliarius Judicii Matrimonialis, instit. pro beneficio Chełm. dtto dtto Josephus Jaromin, administrator in Chełm, applicatus qua 23. Coop. ibidem, dtto N. 1097. Josephus Pieczonka, Parochus in Ocieka, institus Parochus 24. pro Lubzina.

dtto Mathias Figwer, Cooperator in Lubzina, constitutus Admin.

in Ocieka.

25.

## N. 145. — 257. — 350. — 373. — 382. — 392. — 434. — 439. 536. — 1117. — 1118.

#### Piis ad aram Precibus commendantur animae:

- \*) 1. p. m. Valentini Wolski, deficientis in Milówka, qui anno aetatis 63. sacerdotii vero 38. Sacramentis moribundorum provisus die 7. Januarii 1870. in Domino obdormivit.
- 2. p. m. Josephi Zaremba, Coop. in Zabierzów, qui anno aetatis 69. sacerdotii vero 11. die 17. Januarii 1870. in Domino obdormivit.
- 3. p. m. Cajetani Pawlikowski, deficientis in Limanowa, qui anno aetatis 64. sacerdotii vero 35. Sacram. moribund. provisus die 20. Januarii 1870. e vivis migravit.
- 4. p. m. Laurentii Gruczyński, Par. in Marcyporeba, qui anno aet. 56. sacerd. vero 29. Sacram. morib. provisus die 22. Januarii 1870. in Domino obiit.
- 5. p. m. Michaëlis Tryba, Parochi in Skrzyszów, qui anno aetatis 67. sacerdotii vero 39. Sacram. moribund. provisus die 29. Januarii 1870. in Domino obdormivit.
- \*) 6. p. m. Andreae Wittek, Coop. in Zywiec. qui anno aet. 28. sacerdotii vero 1. Sacram. morib. provisus die 31. Januarii 1870. in Domino obdormivit.
- \*) 7. p. m. Josephi Hanuszowski, Par. in Trzebunia, qui anno aet. 60. sacerd. vero 33. Sacram. moribund. provisus die 30. Januarii 1870. in Domino obdormivit..
- 8. p. m. Martini Kasprowicz, Vice-Dec. Makovensis cum usu R. et M. et Paroch. in Rabka, qui anno aet. 64. sacer. vero 37. die 30. Januar. 1870. in Dom. obiit.
- \*) 9. p. m. Jacobi Biela, Parochi in Gosprzydowa, qui anno aet: 64. sacer. vero 33. die 23. Martii a. c. in Domino obdormivit.
- \*) 10. p. m. Gaspari Miernicki, Par. in Zabierzów, qui anno aet. 67. secerd. vsro 50. Sacram. morib. provisus. die 22. Martii a. c. in Domino odormivit.

Ex mandato Illustrissimi ac Rever. Praesulis

## Franciscus Ser. Szlosarczyk,

Officialis ac Vicarius generalis.

## E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae die 29. Martii 1870.

Cyprianus Netuschill, Cancellarius.

<sup>\*)</sup> Presbyteri hi, Consotiationi Presbyterorum dioecesanorum pro imploranda felici morte inscripti, commendantur precibus suorum Consodalium.